## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº0. 43. Donnerstag, den 19. Februar 1835.

Ungekommene gremden vom 16. Jebruar.

Sr. Apother Rnechtel aus Gras, I. in No. 242 Breslauerftr.; Br. Apos thefer Richter aus Pinne, Br. Apothefer Legal aus Boref, Br. Apothefer Undreé und Sr. Gaffwirth Andreé and Rogafen , I. in Do. 118 Damm; Sr. Burger Ell= mann que Roften, fr. Papiermuller Gorfe aus Gr. Munche, fr. Beughandler Drecheler aus Meufalg, I. in No. 95 St. Abalbert; Sr. Prediger Schulze und Sr. Pachter Buffe aus Sammer-Borun, fr. Pachter Silbebrand aus Jegiorfi, die Grn. Raufl. Gilberfiein und Broba aus Dbryndo, Sr. Raufm. Muerbach aus Cantomnel, Sr. Raufm. Prager aus Rawicg, I. in No. 20 Ct. Moalbert; fr. Guteb. v. Mod= czenefi aus Prapfict, Sr. Guteb. v. Befierefi aus Begorzewo, Sr. Guteb. Seiferoot aus Zabifowo, I. in Do. 384 Gerberfir.; fr. Guteb. v. Roczorowefi aus Jafin, Sr. Guteb. v. Rembowefi aus Minifgewo, I. in Do. 251 Breslauerfir.; Sr. Raufm, Meyer aus Rrotofdin, br. Geifflicher Barlinefi aus Domachowo, br. Beifflicher Rogmineff aus Rolacztowo, I in Do. 391 Gerberfir.; Br. Raufm. Rorb aus Magbeburg, Sr. Guteb. v. Radziminefi aus Rybiento, fr. Guteb. v. Ralfe. ftein us Pfarelie, Br. Guteb. v. Seganiedli aus Chelmno, L. in Do. 1. St. Martin : Sr. Guteb. v. Lufomefi aus Gninfo, Sr. Guteb. Bafielewefi aus Grans mistaw, Br. Drobst Kraclewicz aus Brodnica, I. in No. 394 Gerberftr.; Fran Pachterin Matecta aus Dubin, Sr. Partif. Lafzegewöff aus Gr. Gorecafi, I. in No. 175 Bafferfir.; Br. Probst Valczynisti aus Strzelno, Gr. Partit, v. Chlebowsti aus Rifstowo, Fr. Lieut. v. Beinhoff aus Warschau, I. in No. 168 Wafferstraße.

Rtl. 11 far. 8 pf. abgeschatt worden. foll im Termine ben 24. Marg 1, um 10 Uhr fruh bor unferm Deputirten, Dherlandesgerichte-Referdibar haupt in unferem Partheienzimmer offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Raufluftige werden hierdurch eingelaben, in bem Termine ihre Gebote abzugeben. Die Tare, ber neuefte Sypothetenschein Regiftratur elingeschen werben. Of Hall Taxe, ingynowszy wykaz hypote-

5) Subhastationspatent. Das in Patent subhastacying. Gospo-Zarnomo bei Rogafen, im Dbornifer darstwo okupne w wsi Tarnowie pod Rreife sub No. 10 belegene, ten Rens Rozgozuem w powiecie Obornickim bant Samabeschen Cheleuten gehorige pad liczba 10. lezace, do mulion. Freigut, welches gerichtlich auf 2942 kow Sawade nalezace, ktore sadownie na 2942 Tal. 11 sgr. 8 fen. ocenione zostało, publicznie naywiecey daigcemu w terminie na dzień 24. Marca r. p. o godzinie 10tey przed Deputowanym Referend, Naywyż. szego Sądu Ziemiańskiego Haupt w izbie naszéy stron wyznaczonym, przedane bydź ma, Cheć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby und die Kaufbebingungen fonnen in ber liegta swofe w terminie tym podali.

Control . O can sin Oczany i warunki kupna w Registratu. Wosen, ben 3. Mobember 1834, Fre przeyrzeć można.

Poznár, dnia 3. Listop. 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

2) Boitrascitation. Etwanige und Zapozew edykialny. Wzywaią befannte Glaubiger nachfiehenter Ronigle sie niniegszein niewiadomi wierzy-Raffen:

1) bes Ronigi. iften Bataillone 18ten 1) Krolewskiego 1. bataliony 18go

2) ber Garnison- Berwaltung bes Mas 2) zatzadu garnizonowego Magi-

4) ber Toten Diblfion & Garrison-Rome 4) kompanii garnizonowey totey pagnie,

5) ber Garnifon - Berwaltung des Mas 5) zarzadu garnizonowego Magi-

6) Des Garnifon = Lagarethe bafelbft,

7) bes 3ten Bataillons 3ten Garbes Landwehr = Megimente,

ciele następuiących kass Krolewskich:

Infanterie-Regimente, pulku piechoty, mon sand

giftrate Frauftadt, de sin ibringes de stratu w Wschowieg

3) bes Garmifon : Lazarethe bafelbft, 3) lazaretu garnizono wego tamie,

and day British direct a diwazyi, and and the almost

giffrate zu Rawicz, and and stratu w Rawiczu,

6) lazaretu garnizonowego tamže.

7) 3go batalionu 3go pulku gwardyi obrony kraiowéy.

8) bes aften Bataillone roten Land= nao - mehr=Regiments nebft Estadron,

9) ber Garnifon = Bermaltung des Dia= giftrate in Liffa, one of the oral

10) des Garnifon - Lazarethe bafelbft,

11) der Garnison = Berwaltung des Ma= giftrate in Roften und

12) bed Garnison-Lagarethe daselbft, werben hierdurch aufgeforbert, ihre etwanigen Forderungen auß bem Etatsjahre pom 1. Januar bis ult, Dezember 1834. in bem an hiefiger Gerichtoftelle, vor bem Deputirten Landgerichts = Referenbar Maller, auf den 14. Mai c. Bormit= tage 9 Uhr anfichenben Termine angu= melben, wibrigenfalls die Praffufion aller und jeglicher Unfpruche an die Raffen der genannten Truppentheile burch Erfennt= niß ausgesprochen, fonach den fich nicht melbenden Glaubigern ein ewiges Still, schweigen auferlegt und ihnen nur über= laffen bleiben wird, fich blos an bie Per= fon besjenigen zu halten, mit bem fie kontrabirt baben, ober welcher die ihnen guftebende Zahlung in Empfang genom= men und fie nicht befriedigt hat.

Franstadt, den 29. Januar 1835! Ronigl. Preuf. Landgericht.

do dopinose dia praw-serveti. - 2 1882 3) Bekanntmachung. Die ihrent Mamen und Aufenthalte nach unbefanne nieyszem z nazwiska i mieysca pobyten Unton von Gliffpnefischen und von Tofularsfischen Erben, joder biejenigen, welche in ihre Rechte getreten find, wer= ben hierdurch aufgefordert, ihre vermeins lichen Ausprüche an die in unserem Depos

8) Igo batalionu 19go pulku obro. my krajowey oraz i szwadronu,

9) zarządu garnizonowego Magistratu w Lesznie,

. 10) lazaretu garnizonowego tamže,

II) zarządu garnizonowego Magistratu w Kościanie, i

12) lazaretu garnizonowego tamże, aby swe pretensye z roku etatowego od I. Stycznia aż do ostatniego miesiaca Grudnia 1834 r., w terminie na dzień 14. Maja r. b. o godzinie gtéy zrana przed Delegowanym Ur-Müller Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczonym zameldowali, w przeciwnym bowiem, razie prekluzya wszelkich i każdych roszczeń do kass rzeczonych oddziałów woyskowych przez wyrok wyrzeczoną i stosownie do tego wierzycielom niegłaszaiącym się, wieczne milczenie nakazanem i im pozostawionem zostanie, osoby tego tylko się trzymać, z którym w układy wchodzili, lub który przynależącą im zaplatę odebrał, i ich nie zaspokoił.

Wschowa, d. 29. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Wzywa się nitu swego niewiadomych sukcessorów Antoniego Gliszyńskiego i sukcessorów Tokalarskiego albo tych, którzy wich prawa wstapili, aby swe mniemane pretensye do ich wnaszym Desitorio befindliche Gluchower Cautions, masse, im Betrage von 4000 Fl. nebst Jinsen, binnen 4 Wochen im Wege rechtens geltend zu machen, widrigenfalls nach Ablauf dieser Frist jene Masse zur allgemeinen Justiz-Oficianten-Wittwen-Kasse abgeliefert werden wird.

Frauftadt, ben 12. Januar 1835.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

pozycie się znaydujące massy kaucyine dobr Głuchowa w ilości 4000 Złt. wraz z procentami w przeciągu 4 tygodni w drodze prawa uzasadnili, w przeciwnym bowiem razie po upłynionym czasie takowa massa do powszechne kassy wdów oficyalistów sprawiedliwości odesłaną zostanie.

Wschowa, d. 12. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

4) Subhastationspatent, Das in ter Stadt Zerkowo unter No. 118 belezgene, dem Matary Rybicki gehörige Grundstück nebst Zubehör, gerichtlich auf 547 Atl. abgeschäft, soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Sziezu haben wir einen Ternin auf ben 29. April 1835 bor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Ribbentrop Bormittags um 9 Uhr hieselbst anberaumt und laden Kauflustige bazu vor.

Zugleich werden hiemit alle unbekannten Realpratendenten Behufd Wahrnehnung ihrer Gerechtsame unter ber Berwarnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren Ansprüchen an das Grundsiuck pracludirt und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Gnefen, ben 8. December 1834. Ronigl, Preuß. Land=Gericht.

Patent subhastacyjny. Nieruchomość z przynależytością pod liczbą 118. w mieście Zerkowie położona, Makarego Rybickiego własna, na 547 Tal. sądownie oszacowana, w drodze konieczney subhastacyj sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 29. K wietnia 1835. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Sędzią Ribbentrop tu w mieyscu, na który chęć maiących nabycia zapozywa się.

Zarazem wzywa się ninieyszem wszystkich pretendentów realnych do dopilnowania praw swych, z tem ostrzeżeniem, iż nie zgłaszający się z pretensyami swemi do nieruchomości wykluczeni i wieczne nakazane im będzie milczenie.

Gniezno, dnia 8. Grudnia 1834. Król, Pr. Sąd Ziemiański. 5) Eidkralcitation. Ueber den Rachlaß des zu Kafulin, Wagrowiecer Kreisfes, verstorbenen Freischulzen Christoph Schmidt ist der Confurs erbsfnet und die Zeit desselben auf die Mittagsstunde des heutigen Tages bestimmt.

Jur Anmeldung und Ausweisung der Ansprüche der Gläubiger an die Masse, haben wir einen Termin auf den 30. Mai d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichte-Rath Jäkel, Morgens um 9 Uhr hierselbst anberaumt, zu welchem alle undekannten Gläubiger, welche an den Gemeinschuldner Ansprüche haben, vorgeladen werden, um solche anzumelden und deren Richtigkeit nachzuweisen.

Die Ausbleibenden werben aller ihrer Rechte an bie Maffe für verlustig erflart und es wird ihnen ein ewiges Stillschweisgen gegen alle übrigen Glaubiger auferslegt werben.

Gincfen, ben 29. Doveniber 1834.

Konigl. Preuß. Landgericht.

6) Subhastationspatent. Die, zu dem Bincent v. Wesserdfischen Nachlasse gehbrige, auß den Gütern Xiq2no, Palezin, Stotuiti und Palezinet bestezbende, im Wreschner Kreise belegene Herrschaft Xiq2no, welche von der Provinzial-Landschaft zu Posen auf 67,420 Athle. 20 Sgr. 10 Pf. abgeschäft worben, soll im Wege der nothwendigen Subhassation verkauft werden.

Zapozew edyktalny. Nad pozostalością zmarłego w Kakulinie powiecie Wągrowieckim, sołtysa Krysztofa Schmidt, otworzonym został konkurs i czas otworzenia tegoż na południową godzinę dnia dzisieyszego ustanowionym.

Do zameldowania i udowodnienia pretensyy wierzycieli do massy, wyznaczyliśmy termin, na dzień 30. Majar. b. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Jekel, zrana o godzinie otey tu w mieyscu, na ktory wszystkich z pobytu niewiadomych wierzycieli, którzyby do wspólnego dłużnika pretensye iakowe rościć chcieli, ninieyszem zapozywamy, aby się zgłosili i rzetelność swych pretensyy udowodnili.

Niestawaiący z swemi prawami i pretensyami do massy oddalonemi zostaną, i przeciw innym wierzycielom wieczne milczenie nakazane im będzie.

Gniezno, dnia 29 Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Maietność Xiażno, do pozostałości Wincentego Wesierskiego należąca z wsiów Xiażna, Palczina, Skotnik i Palczinka składaiąca się, w powiecie Wrzesińskim położona, ktora przez Landszakę Prowincyi Poznańskiey na 67,420 Tal. 20 sgr. 10 fen. oszacowaną została, w drodze konieczney subhastacyi sprzedaną bydź ma.

hierzu haben wir einen Bietungstermin auf den 6. Juli f. Morgens um 9 Uhr hierfelbst vor dem Deputirten Landgerichtsrath von Potrykowsti anberaumt.

Die Taxe, ber Sypothefenschein und bie Raufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnejen, ben 3. December 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 6. Lipca r. p. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Radzcą Sądu Ziemiańskiego W. Potrykowskim w posiedzeniu Sądu naszego.

Taxa, attest hypoteczny i warunki nabycia w Registraturze naszéy przey. zzane bydź mogą.

Gniezno, dnia 3. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

7) Bekanntmachung. Es soll das in der Haulanderet Krinice im Birnbauuner Kreise an der Warthe unter der No.
1. gelegene, den Johann Gottsried Pudewillschen Erben und dem Förster Kastner gehörige, 1688 Athlr. 10 sgr. taxirte, aus einer Huse und 21½ Morgen
kulmisch bestehende Haulander-Grundstück
nebst Zubehör, im Wege der nothwendis
gen Subhastation öffentlich an den Meistdietenden in dem hier am 28. Upril
1835. ausstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir
Käuser einladen.

Die Tare und die Kaufbebingungen, fo wie der neufte Hypothefenschein font nen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit, den 17. November 1834. Konigl. Preuß. Land-Gericht. Obwieszczenie. Grunt w olędrach Krynickich powiecie Międzychodzkim pod liczbą 1. leżący, sukcessorom po Janie Kazimierzu i leśniczemu Kastnerowi Pudewil należący z huby iedney i morgów 21½ miary chełmińskiey się składaiący i sądownie na 1688 Tal. 10 sgr. oceniony, będzie drogą konieczney subhastacyi wraz z przyległościami w terminie na dzień 28. K wietnia 1835. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący, wzywają się nań ninieyszem.

Taxę, warunki kupna iako i wykaz hypoteczny naynowszy codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 17. Listop. 1834. Król. Pr. Sąd Ziemiański. 8) Bekannemachung und Loiktalcitation. Es soll das zu Großdorff
bei Kopnitz im Domster Kreise unter der No. 14. gelegene, dem Kansmann Hepmann Seelig Cohn gehörige, 887 Athle.
20 Sgr. tapirte Grundstück, Sandkrug
auch Sandvorwerk genannt, bestehend
aus den Mohn= und Wirthschafts = Ge=
bäuden, dem Gastkalle und 66 magde,
burgische Morgen 78 JR. Ackerland
und Wiesen, im Wege der Execution difentlich an den Meistbietenden in dem
bier am 8. Mai 1835. ansiehenden
Termine, der peremtorisch ist, verkauft
werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und bie Kaufvedingungen fonnen in unferer Registratur eingeseher

werden.

Jugleich forbern wir alle etwanige unbekannte Realpratendenten auf, ihre Unfprüche an bas bezeichnete Grundstück im Termine anzumelben, widrigenfalls sie damit werden pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferig, den 1. December 1834. Sonigl, Preug. Landgericht.

Obwieszczenie i Zapozew edyk-Gospodarstwo w Wielkiey. wsi powiecie Babimostskim pod licz. ba 11. leżące, kupcowi Heymann Selig Kohn należące, Sandkrug iako też Sandvorwerk nazwane, składające się z domu mieszkalnego, z zabudowania gospodarczego, stayni gościnney i 66 morgów, pretów [10. wych 78 roli i łąk, sądownie na 887 Tal. 20 sgr. ocenione, bedzie droga exekucyi w terminie na dzień 8 go Maia 1835. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiący wzy. waia sie nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przejrzeć

można.

Zarażem wzywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli rzeczowych ażeby pretensye swe do wspomnionego gruntu w terminie zgłosili, inaczey z takowemi zostaną z nałożeniem im wiecznego milczenia wyluszczeni.

Międzyrzecz, d. 1. Grudnia 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. 9) Subhastationspatent. Das in Chelmuer Hauland sub No. 25 belez gene, den Michael Lüdtkeschen Erben zuzgehörige Grundstück, welches aus den nöthigen Wohn= und Wirthschafts-Gebäuden und ungefähr 1 kulmischen Huse Ackerland inclusive Wiesen und Gärten besteht, und auf 708 Athle. gerichtlich abgeschäst worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation im Austrage des Königk. Landgerichts zu Posen, öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Hierzu sieht ber Vietungs = Termin, welcher peremtorisch ist, auf ben 28. April 1835. Vormittags 10 Uhr an hiesiger Gerichts = Stelle an, zu welchem zahlungsfähige Kaussussige mit bem Bemerken vorgeladen werden, daß der Zusschlag an den Meistbietenden, insofern keine rechtliche Hindernisse obwalten, ersfolgen wird.

Zugleich werben sammtliche unbekannte Realpratendenten aufgefordert, sich im obigen Termine mit ihren etwanigen Ausprüchen an das Grundstück gehörig zu melden, widrigenfalls sie damit präkludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Samter, ben 3. December 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyjny. Gospodarstwo pod No. 25. w Cheimskich holendrach położone, sukcessorom po Michale Luedtke należące, składające się z budynków mieszkalnych i gospodarskich, iako też około i huby chełmińskiey roli włącznie ląk i ogrodów, sądownie na 708 Tal. ocenione, w drodze konieczney subhastacyi w skutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Poznańskiego, publicznie naywięcey daiącemu, sprzedać się ma.

W celu tym termin licytacyjny peremtoryczny, na dzień 28. K wienia 1835. zrana o godzinie 10tey w Sądownictwie naszem wyznaczony został, na który ochotę kupić maiących z tem obznaymieniem zapozywamy, że naywięcey daiącemu, gospodarstwo to przysądzonym zostanie, ieżeli zachodzić nie będą pra-

wne iakie przeszkody.

Zarazem wzywamy wszelkich nieznaiomych pretendentów realnych, aby się w terminie tym stawili i pretensye swoie do gospodarstwa tego podali, inaczéy prekluzya nastąpi, poczém nadal z pretensyami swemi słuchanemi nie będą.

Szamotuły, dn. 3. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 43. Donnerfrag, ben 19. Februar 1835.

10) Subhaftationspatent. Auftrage bes Abniglichen Landgerichts gu Frauftadt haben wir jum offentlichen Berfauf, im Bege ber nothwendigen Gub, haftation, ber ben Schmidt Johann Chris ftian und Chriftina Dedertiden Cheleus ten jugeborigen, gu Daffel, Rrobener Rreifes, sub Dro. 12. belegenen Schmiede= Mahrung, aus einem Saufe, Scheune nebft einem Stud Uder und Biefe, von einem Magbeburgischen Morgen, beftebend, welche gerichtlich auf 30 Athlr. abgeschätzt worden ift, einen Termin auf den 18. Mai b. J. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gerichte-Lofale anberaumt, ju welchem wir die besitgfahigen Raufer biermit einlaben.

Die Tare, to wie ber neueste Hypothetenschein kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Ramicz, ben 22. Januar 1835. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Krolewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży droga konieczney subhastacyi gospodarstwa z domu, stodoły, iako z iednéy magdeburskiey morgi roli i laki skladaiacego, i Janowi Krzystyanowi i Krystyannie molżonkom Dekertom kowalom należącego się, we wsi Masłowie powiatu Krobskiego pod No. 12. położonego, które sądownie na 300 Tal. otaxowane zostalo, na dzień 18. Majar b. zrana o godzinie gtey w lokalu urzędowania naszego, na który zdolność do kupna maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa i naynowszy wykaz hypote. czny może każdego czasu w Registraturze naszéy bydź przeyrzanym.

Rawicz, dnia 22. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

an interior transport the story of the second transport to the second transport transport to the second transport transport to the second transport tr

the same process of all cause on the server out a le

11) Subhastationspatent. Im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts zu Frauftadt haben wir guni offentlichen Ber= faufe, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation, des ber Caroline, verwittmet gewesenen Schornfteinfeger Gattfe, jest verehelichten Richter und beren Chemann, dem Bader Richter, gu Goffin wohnhafe, gehörigen, hierjelbft sub Dro. 382. belegenen Hauses nebst Bubehor, welches gerichtlich auf 450 Rthlr. gewürdigt worden ift, einen Termin auf den 19. Mai c. Bormittage um 9 Uhr in unfe= rem Gerichts-Lofale anberaumt, gu melchem wir die besitgabigen Raufer biermit einladen. mons your M. Iwas bil loo

Die Tare, fo wie ber neueste hopothekenschein kann zu jeder schieblichen Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Rawicz, den 24. Januar 1835.

stration count of the strategy in

Ronigl. Preuß, Friedensgericht,

Putent subhastacyiny. W zleceniu Krolewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży drogą koniecznéy subhastacyi domu Karolinie owdowiałey Gattke, teraz zameżney Richter i iéy mężowi piekarzowi Richter w Gostyniu zamieszkalych przynależącego się, a tu w Rawiczu pod No. 382. położonego z przyległościami, który na 450 Tal. otaxowanym został, na dzień 19. Maja r. b. zrana o godzinie gtéy w lokalu urzędowania naszego, na który zdolność do kupna maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny może każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy bydź przeyrzanym.

Rawicz, dnia 24. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

the Perfect this old first the first the

12) Subhastationspatent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum diffentlichen Berkause, im Wege der nothwendigen Subhastation, des den Fleischermeister Earl Gottlied und Juliana Renata Straubeschen Cheleuten zugehörigen, hierselbst sub Mro. 361. belegenen Hauses nehst Zubehör, welches gerichtlich auf 500 Atlr. gewürdigt worden ist, einen Termin auf den 20. Mai c. Vormittags um neun Uhr in unserm Gerichtslofale anberaumt, Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publicznéy sprzedaży drogą koniecznéy subhastacyi domu Karólowi Bogumiłowi i Juliannie Renacie małżonkom Staube, rzeżnikom Straube przynależącego, i tu w mieyscu pod No. 361. położonego wraz z przyległościami, który sądownie na 500 Tal. otaxowany został, na dzień 20. Majar. b. o godzinie gtéy w lokalu

du welchenz wir die besithfabigen Raufer hiermit einladen.

Die Tare fo wie der neueste Sypothe= fenschein fann zu jeder schicklichen Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Rawicz, ben 24. Januar 1835.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

13) Bekanntmachung. Es wird hiermit zur offentlichen Renntniß gebracht, daß ber handelsmann Johann Tomalici aus Czempin und die verwittmete Bebien= tenfrau Dictoria Drogdowska, geborne Bufgfowsta, aus Szolorn, Schrimmer Rr., taut gerichtlicher Verhandlung d. d. Po= fen ben 4ten November 1834., in ber zwischen ihnen beabsichtigten Che Die Bemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen haben.

Roften, den 5. Februar 1835. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

14) Bekanntmachung. Der Schneis ber Michael Breitenbach ju Radwonfe Breitenbach z Radwonek i bezgenna und die unverehelichte Therefia Reczek Teressa Reczek ze Strzelec, oboie w Bu Strelig, beide Chodziesener Kreises, bas powiecie Chodzieskim, zawarli na ben, laut gerichtlichen Vertrages vom 6. mocy ugody sądowey z dnia 6. t. m. huj., die Gutergemeinschaft in ber zwis przed wniysciem wsluby małżeńskie, schen ihnen einzugehenden Che ausges wylączenie wspólności maiątku. schlossen.

Chodziesen, ben 7. Februar 1835. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. urzędowania naszego, na który zdolność do kupna maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny może każdego czasu w Registra. rze naszéy bydź przeyrzany.

Rawicz, dnia 24. Stycznia 1835. Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie sie do publiczney wiadomości ninieyszem, iż handlownik oraz szynkarz Jan Tomalicki z Czempiniai Wiktorya Zuszkowska owdowiała Drozdowska z Szoldrów powiatu Szremskiego, na mocy zdziałanego sądowego protokulu d. d. Poznań dnia 4. Listopada 1834. w przyszłym swym malżeństwie wspólność majątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Kościan, dnia 5. Lutego 1835. Król, Pr. Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Krawiec Michal

Chodzież, dnia 7. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

15) Erprobtes Rrauterol gur Berichonerung, Erhaltung und gum Bachethum ber Saare, nach Erfahrungen und ben beften Quellen verfertigt von Carl Mener, Raufmann in Frenberg, im Ronigreich Cachfen. Diefes, laut vieler Beugniffe berühmter Chemiter, aus den fraftigften Ingredienzien gufammengefeste Del ift jedem, ber burch Rrantheit oder andere Bufalle feiner haare beraubt murde, ale Das befte Mittel zu empfehlen, ben Buche berfelben zu befordern und wieder berguftellen, in welcher Eigenschaft es fich taglich mehr bewahrt, wie bie bei jebem Commiffionaire einzufehenden Attefte beweifen, Die, feitdem es allgemeinere Bers breitung gefunden bat, ju gablreich eingeben, ale bag fie alle einzeln abgedruckt werden fonnten. Wenn das, mas fich burch Erfolg erprobt und bemahrt, ben Da= men "acht" verdient, fo darf ich mit vollem Rechte bem von mir verfertigten Rrans terol Diefes Pradicat vindiciren, ohne mich einer Arrogang ichuldig ju machen, und fann verfichern, baf biefes, nicht nachgemachte, Del bei allen benen, Die ber porgefchriebenen Gebrauchsanweifung nachkommen, bom beften Erfolge fenn wird, wie Dies ichon bei fo vielen ber Fall war. Um Grethumern ober Bermechfelungen vor-Bubeugen, mache ich meine geehrten Abnehmer barauf aufmertfam, bag jedes Rlacon mit meinem Petschaft mit den Buchftaben C. G. M. verffegelt, und jeder Ums fchlag mit einem Stempel "C. Meyer" verfeben ift.

Nachstehender Auszug eines Briefes vom herrn 20. A. de Laffotie in Silbesheim, datirt vom 13. Dezember 1834., burfte wohl alle weiteren Zweifel über

ben Erfola meines Kabrifate entfernen :

"Das Mistrauen, welches beim Erscheinen bes Dels im hiefigen Publifum bemerkbar war, verschwindet je mehr und mehr, ba auch hier fich die wohlthätigen Wirkungen beffelben außern, so daß es mir unaufgefordert angeboten wurde, wenn ich es wunschte, bffentliche Zeugniffe des guten Erfolgs zu geben.

Da mein Borrath nur noch in wenigen 30 Flacons besteht, fo ersuche ich Sie mir moglichst balb eine neue Gendung zufommen zu laffen bamit ich, bei bem

gunehmenden Abfage feinen Mangel leibe. 2c."

Von diesem achten Dele befindet sich die alleinige Niederlage für Posen in der Apotheke des Herrn Weber Breslauer Straße, woselbst das Flaschchen, gegen portofreie Einsendung von 1 Athle. 10 fgr., nebst 5 fgr. pro Embellage zu bekommen ist.

Earl Meyer.